# r Intelligenz = S

#### Montag, den 19. April 1830.

Serfchtselfficher Telleb in unform Dasbom 16. April 1830. in isministratif Runge olo Quigefommene Fremde

Br. Defonomie-Rommiffarius Rrause aus Dbrando, Sr. Reftor Rrause aus Rifebne, I. in Do. 165. Wilhelmoffrage. bon bem Welfibiebansen ber Bullilag erwarm senware flakel saisbaten theilt merben miret driet medrage High

Subhaftations=Patent.

termining dated 19. Ozerwear,b.

Assessorem Joice w museev izbie

Auf den Antrag eines Realglaubigers foll die im Dorfe Roznowo, Dbornifer Rreifes, unter Do. 1. belegene, ben Gefdwiftern Soppe zugehorige, gericht: lich auf 0,240 Rthl. 5 far. 6 pf. abges ichante Waffernichte ini Wege ber nothwendigen Gubhaftation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben.

hierzu find die Licitations = Termine auf ben 18. Marg 1830, ben 17. Mai 1830 und ben 20. Juli 1830, wovon ber lette peremtorisch ift, jedesmal Bormittage um 9 Uhr vor bem Land = Gerichte = Mffeffor Rofcher in unferm Partheienzimmer angesett, ju welchem wir Kaufluftige mit bem Bemerten einlaben, bag bem Meiftbieten= ben ber Bufchlag, wenn nicht rechtliche Sinderniffe eintreten, ertheilt werben wirb, und bie Tare und Bedingungen in unferer Regiffratur jebergeit eingefe= ben werden konnen.

Pofen ben 11. Januar 1830.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

nen Termin auf ben rai Roni cor

Młyn wodny wwsi Rożnowie, Po. wiecie Obornickim, pod No. 1. położony, do rodzeństwa Hoppe należący, na 9240 tal. 5 śgr. 6 fen. osza. cowany, w drodze konieczney subhastacyi publicznie na wniosek wierzyciela realnego naywiecey daiącemu przedanym bydź ma, ib ochadnoś

W tym celu termina licytacyine na dzień 18. Marca r. b., dzień 17. Maia r. b. i dzień 20. Lipca 1830, z których ostatni zawity Zawsze przed południem o godzinie o. przed Deputowanym Assessorem Rö. scher w naszéy izbie dla stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu, jeżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przybicie nastąpi.

Taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 11. Stycznia 1830. Król, Pruski Sad Ziemiański, Subhaftations = Patent.

Bur Fortsetzung ber Licitation bes bie- Do komynuowania licytacyi tu na felbft in ber Borftabt Fischerei unter No. 48. belegenen, gerichtlich auf 1653 Rthl. 27 far. abgeschätten und sub hasta gestellten Grundflicke haben wir einen Termin auf ben 19. Juni cur. theienzimmer angefett, zu welchem wir theilt werden wird, wenn nicht rechtli= che hinderniffe eintreten, und bie Tare und Bedingungen in unferer Regiffratur eingesehen werden fonnen.

3ugleich werden bie bem Ramen und Aufenthalte nach unbefannten Erben ber angeblich zu Czenftochau im Sahre 1813 verftorbenen Balbina v. Paproda, für welche Rubr. II. No. 2. im Sypothe= fenbuche eine jahrliche Rente bon 100 Flor. poln. eingetragen ift, unter ber Bermarnung vorgelaben, baß bei ihrem Musbleiben bennoch diefe Poft, ohne baß es ber Produftion des barüber fprechen= den Documents bedarf, geloscht werden esed Deputowary Assessorage Those

Pofen ben T. Mary 1830. Ronigt. Preug. Landgericht. with omeying meryway v,

seq ne Gbiftab= Citation.

2hif beir Untrag bes Juden Meyer Elias Sirich. ans Dofen ift bereits mit= telft Decrets vom 20. Juli 1806 ber Concurs über bas Bermogen des Un= dreas Barlinsfi zu Murowana Godlina erbffnet worden. Es werden flermit

Patent Subhastacyiny.

Rybakach pod Nro. 48. położoney, sadownie na 1653 tal. 27 šgr. oszaco. wanéy i do subhastacyi przedstawionéy nieruchomości, wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Czerwcar.b. Bormittage um 9 Uhr vor dem Lands przed południem o godzinie 9. przed Gerichte-Affeffor Zeifek in unserm Par= Assessorem Jeisek w naszey izbie dla stron, na który ochotę kupna Rauflustige mit bem Bemerfen einladen, maigcych z tem oznaymieniem wzybaß bem Meiftbietenden ber Buichlag er= wamy, it naywięcey daigcemu przybitém będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

> Arches Lunter Man Land Zarazem zapozywaią się z nazwiska i pobytu niewiadomi sukcessorowie Balbiny Paprockiey w Często. chowie w roku 1813. zmarłéy, dla któréy Rubr. II. Nro. 2. w xiedze hipotek roczny dochod złotych 100 pol. zaintabulowany, pod tem zagrożeniem, iż w przypadku niestawienia się summa ta bez potrzeby produkowania na to będących dokumentów wymazaną będzie.

> Poznań d. 1. Marca 1830. Król. Pruski Sad Ziemiański.

> > merken dialaben, bag dem Benign

Zapozew Edyktalny. " In the

Na wniosek starozakonnego Mever Eliasza Hirsch przez dekret z dnia 20 Lipca 1806. r. konkurs nad maiatkiem Andrzeia Warlinskiego w Murowaney Goślinie otworzonym zostalegdung der ratte deine the

fammifliche unbekannte Glaubiger bed Gemeinschuldners aufgeforbert, in bem auf ben 22. Mai 1830 Vormittags um o Uhr vor bem Land-Gerichte-Rath v. Lodftadt in unferm Partheien-Bimmer gur Connotation ber Unfpruche gefegten Termin vorgelaben, entweder in Perfon ober burch gesettich gulafige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umffandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Brieffchaf= ten und fonftige Beweismittel barüber entweder in Original ober beglaubter Abichrift vorzulegen, unter ber Bermar= nung, bag die im Termine ausbleiben= ben und bis ju bemfelben ihre Unfprus de nicht anmelbenben Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe bes Gemeinschuldners ausgeschloffen und ihnen beshalb gegen die abrigen Glaubi= ger ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben wird.

hierbei wird benjenigen Gläubigern, welche durch Bevollmächtigte zu erscheisnen gesonnen sind, für den Fall der Unsbefanntschaft der Land-Gerichts-Aath Boy, Spieß und der Justiz-Commissarius Przepalkowski in Vorschlag gebracht.

Vosen den 21. Dezember 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Proclama.

Die Erben und nachsten Verwandten bes verschollenen, für todt erklarten Mischael v. Lipinski werden hiermit aufge-

Wszyscy wierzyciele niewiadomi dłużnika ogolnego wzywaią się ninieyszem, aby w dniu 22. Maia r. pr. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Lockstädt w naszéy izbie dla stron wyznaczonym terminie konnotacyinym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników stawili się, ilość pretensyi i sposób w iaki likwidować chca okolicznie donieśli dokumenta i papiery i inne dowody na to w oryginale lub odpisie wierzytelnym przedłożyli, pod tem zagrożeniem, iż w terminie niestawaiacywierzyciele i ci, którzy aż do terminu swych pretensyi nie zamelduia, do massy ogólnego dłużnika ze swemi pretensyami wykluczeni i im przeciw melduiącym się wierzyciclom wieczne milczenie nakazanem bedzie. W hit glot . androgi heads p

Przytem każdemu z wierzycieli poleca się, którzy przez pełnomooników zastąpieni bydź sobie życzą, na przypadek nieznaiomości Sędziego i Kommissarza Sprawiedliwości Boy, Spiess i Kommissarza Sprawiedliwości Przepałkowskiego proponuiemy.

Poznań d. 21. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Sukcessorowie i naybliżsi krewni zapodzianego i za umarłego uznanego Michała Lipińskiego wzywaią forbert, sich Behufs Ammelbung ihrer Erbansprüche an das nachgelassene Berzmögen besselben in dem auf den 3 ten März 1831 Vormittags um 10 Uhr in unserm Instruktions-Zimmer vor dem Depatirten Land-Gerichts-Nath v. Lockssädt anderaumten Termine zu gestellen, widrigenfalls der Nachlaß als ein herzrenloses Gut dem Fiscus anheim fallen wird.

Posen ben 4. Februar 1830. In fingi, Preug. Landgericht.

met bo Bekanntmachung. 18 Town

Das in der Stadt Xions unter Nro. 65. belegene, dem Johann Gottfried Henselmann gehörige, aus einem Wohnsbause, Stalle, Hofraume und einem Garten bestehende Grundstück, wozu noch eine Mindmuhle gehört, und welsches alles auf 668 Athl. gerichtlich absgeschäft worden, soll im Wege der nothwendigen Subhassation öffentlich verstauft werden.

Hierzu haben wir einen peremterischen Termin auf den 6. Juli c. Bormitztags guhr vor dem Land-Gerichts-Rath Motel in unserm Gerichts-Locale angesetzt, zu welchem Zahlungs- und Besitzfähige hierdurch eingeladen werden, mit dem Bemerken, daß, wenn keine geschlichen Hindernisse eintreten, für den Meistebietenden der Zuschlag erfolgen soll.

Die Care biefes Grundfindes fann in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Pofen ben 14. Marg 1830. Sabous

Ronigl. Preuf. Landgericht.

się w celu zameldowania swych pretensyy do spadku aby się w dniu 3. Marca 1831, przed południem o godzinie totéy w paszey izbie instrukcyjney przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Ur. Lockstaedt wyznaczonym terminie stawili, w przeciwnym bowiem razie, pozostałość ta, iako wakuiąca fiskusowi przypadnie.

Poznań, dnia 4. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Thomas and designed in the same

Grunt w mieście Xiążu pod liczbą 65. położony do Jana Bogumiła Henselmana należący, składaiący się z domu mieszkalnego, stayni, dziedzińca i ogrodu, przytém wiatraka, ze wszystkiém na 668 tal. sądownie oceniony, ma bydź w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie sprzedany.

W tym celu wyznaczyliśmy termin ostateczny na d z i e ń 6. L i p ca r. b. o godzinie gtéy przed południem przed Kosyliarzem Sądu Ziemiańskiego Noetel w lokalu sądowém, na który chęć kupna i zdatność posiadania maiących wzywamy z tém zastrzeżeniem, iż ieśli żadne przeszkody prawne niezaydą, grunt naywięcey daiącemu przybity zostanie.

Taxa pomienionego gruntu może każdego czasu w registraturze naszéy bydź przeyrzaną.

Poznań, dnia 14. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Rachbem über ben Rachlaf bes gu Belig verftorbenen Dberforftmeifter Carl Gotthilf Mathias heute ber erbichaftli= die Liquidations = Prozeff eroffnet worden ift, fo werden alle unbefannte Rachlaß= Glaubiger hiermit vorgelaben, in bem auf ben 12. Mai 1830 Morgens um o Uhr bor bem herrn Dber-Landes= Gierichte-Referendarius v. Bacgto in un= ferm Inftructione = 3immer anberaumten Termine entweder in Perfon ober burch gesetlich gulafige Mandatarien, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien Schulk, Schopfe und Brig in Borfchlag gebracht werben, ju erscheinen, ihre Forderungen ju liquidiren und ju bescheinigen, widris genfalls fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verlustig erklart, und mit ih= ren Forderungen nut an bagjenige wer= ben verwiesen werben, mas nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte.

Bromberg ben 28. December 1829. Ronigl, Preuf, Landgericht.

Proclama.

Nad pozostałością zmarłego Leśniczego Jeneralnego Karola Gothilfa Mathias aostał dzisiay process sukcessyino - likwidacyiny otworzony, zaczem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, ažeby w terminie na dzień 12. Maia 1830 zrana o godzinie 9. przed Ur. Baczko Referendaryuszem Sądu głównego w naszey izbie instrukcyinév wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na kiórych im tuteyszych Kommissarzy Sprawie. dliwości Szulca, Szepke i Brixa przedstawiamy, stanęli i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiacych swe mieć mogace prawa pierwszeństwa uznani. i z swoiemi pretensyami tylko do tév części przekazani będą, iakaby się po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogła. Bydgoszcz d. 28. Grudnia 1829.

Bydgoszcz d. 28. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

sinie massa bies totalisa.

Ueber ben Nachlaß bes zu Filehne versiorbenen Kaufmanns Lenser Joseph haben wir wegen Unzulänglichkeit desselben zur Befriedigung sämmtlicher Gläu, biger, auf den Antrag einiger unter ih= nen, heut den Konkurs erdsfinet.

Es werden baher alle diesenigen, welche Ansprüche an den gedachten Nachlaß machen wollen, hierdurch aufgefordert,

### Obwieszczenie,

Nad pozostałością kupca Leyzera Jozefa w Wieleniu zmarłego otworzony został na wniosek niektórych wierzycieli pod dniem dzisieyszym konkurs, gdyż massa na zaspokoienie wszystkich Kredytorów niewystarcza.

Wzywamy przeto wszystkich tych którzy iakowe do massy mieć mnie-

fich in dem in unferm Gerichte = Lokale anberaumten Liquidations = Termin am 6. Juli b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte = Rath Mehler entweder perfonlich ober burch julagige, geborig legitimirte Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig = Com= miffarien Morit, Weimann und Betfe in Borfchlag gebracht werben, gu geftellen, ihre Forderungen nebft Beweismit= tel anzugeben und bie vorhandenen Do= cumente vorzulegen, widrigenfalls ffe mit ihren Unfpruchen an bie Daffe pra= elnbirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein gangliches Stillfchweigen auferlat werden foll.

Schneidemuhl ben 25. Januar 1830. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Offener Arreft.

Nachbem über ben Rachlaß bes gu Filehne verftorbenen Raufmanns Lenfer Sofeph, weil berfelbe gur Befriedigung fammtlicher Glaubiger nicht hinreicht, ber Konfurs auf beren Untrag heut er= offnet worden, fo wird allen benen, melde von bem Gemeinschuldner etwa an Gelb, Gachen, Effecten ober Brieffchaf= ten hinter fich haben, angebeutet, ba= bon nicht bas Minbeste zu verabfolgen, vielmehr bem Gerichte bavon fofort treulich Anzeige zu machen und die Gelber ber Sachen, jeboch mit Borbehalt ihrer aran habenden Rechte, in unfer Depofi= orium abguliefern, unter ber Bermar= ung, bag jede Zahlung ober Ausant=

maią pretensye, aby w terminie likwidacyinym na dzień 6. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sadu naszego Konsyliarzem Mehler wyznaczonym, osobiście lub przez Pelnomocników prawnie dozwolonych i wylegitymowanych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Moritz, Weimann i Betke proponuiemy, staneli i pretensye swe do massy, przy złożeniu dowodów do protokulu podali, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do massy překludowani heda i wieczne względem nich milczenie naprzeciw innym wierzycielom nakazane im zostanie.

Piła dnia 25. Stycznia 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Otworzywszy Sąd niżey podpisa. ny nad spadkiem niegdy kupca Leyzera Józefa w Wieleniu zmarlego, na wniosek Wierzycieli, na których zaspokoienie massa niewystarcza, konkurs, zaleca ninieszem wszystkim, którzy od Leyzera Józefa bądź z pieniędzy, rzeczy, effektów lub dokumentów cóżkolwiek u siebie maia, aby z takowych nikomu nic niewydawali, owszém sądowi pod. pisanemu o tém natychmiast donieśli, i znayduiące się u nich pieniędze lub rzeczy, z zastrzeżeniem praw swych do nich mieć mogących do sądowego oddali Depozytu; w przeciwnym

wortung fur nicht geschehen und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben, wenn aber der Inhaber solcher Gelder oder Sachen bessen verschweigen und zusrückhalten sollte, er noch außerdem aller seiner daran habenden Unterpfand= und andern Rechts für verlustig erachtet werden wird.

Schneidemuhl ben 25. Januar 1830.

bowiem razie każda wypłata lub wydanie czegokolwiek za nieważne uznane, i na rzecz massy powtórnie ściągniętem będzie, ten zaś, który takowe pieniądze lub rzeczy zatai, lub zatrzyma, utraci do nich prawa zastawu, lub inne do nich służyć mu mogące.

Piła dnia 25, Stycznia 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

- Machdem über den Nachlaß bes am 24. September 1828 verftorbenen Gute= befigere Bictor v. Bronifowefi, ju welchem die Guter Ofick cum pertinentiis im Rrobner und bas Gut Erzianka im Bufer Rreife gehoren, auf ben Untrag ber Bormundschaft ber minorennen Rin= ber bes Berftorbenen burch bie Berfugung vom 29. Juni 1829 ber erbichaft= liche Liquidations , Prozef eroffnet mor= ben, fo werden bie unbefannten Glaubiger bes ic. v. Brouifowefi bierburch bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 3. Juli c. Vormittage um o Uhr vor bem Deputirten, Land = Gerichte = Rath Schmidt, angefetten peremtorifchen Ter= mine gu ericheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umftandlich an= zuzeigen, Die Dokumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abschrift porzulegen, und bas Mothige jum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefuge ten Berwarnung, baf bie im Termin ausbleibenden und bis zu demfelben ibre

Zapozew Edyktalny.

Gdy Lad pozostałościa niegdy Wiktora Bronikowskiego na dniu 24. Września 1828. roku zmarłego, do którév pozostałości dobra Osiek z przyległościami w Krobskim i wieś Trzcionka wBukowskim Powiecie po. łożone należą, za wnioskiem opieki pozostałych nieletnich dzieci rozrządzeniem z dnia 29. Czerwca 1829. r. proces sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiado. mi wierzyciele téy massy pozostałości ninieyszém publicznie się zapozywaia, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 3. Lipcar. b. zrana o godzinie gtéy przed Delego. wanym Ur. Schmidt Sedzia Ziemiańskim naznaczonym stawili, ilość i rzetelność swych pretensyi okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych

with the same the court of miss A will not up the will be the same of the same

Anspruche nicht anmelbenben Glaubiger ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werben berwiesen werden. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hiefelbft an Be= fanntichaft fehlt, bie Jufig = Commiffa= rien Mittelftabt, Lanber, Fiebler und Douglas als Bevollmachtigte in Borfchlag, von benen fie fich einen gu ermablen, und benfelben mit Bollmacht und Information zu verfeben haben wer-

Fraustabt ben 22. Februar 1830. Konigl. Preuß, Landgericht.

Tresing Tiestens Athemas againm is

Call Horas minospoles & tol

pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą lub którym tuna znaiomości zbywa, Ur. Mittelstaedt, Lauber, Fiedler i Douglas Kommissarzy Sprawiedliwości za pełnomocnikow się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencya i informacya zaopotrzyć moga.

Wschowa, dnia 22. Lutego 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

ter per normanemen enco elementera gran sene 29. Tem 1829 ter erbitalle les disablementelles en difere nive sen also menten ser erskeinenten dillus biger tet er, be realitieret nachere biger tet er, be realitieret nachere

3. Sully a Marmittans unt or illit ects

Courses a secondary benedly of a subject of

## Beilage zu Nro. 93. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

Die in ber Herrschaft Zirke, Birnsbaumer Kreises, unter ber No. 2. gelegene, bem Müller Carl Friedrich Briese gehörige, auf 4219 Athl. 8 sgr. abgeschäfte oberschlächtige Wassermühle, die Heidemühle genannt, nebst Accter und Wiesen, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation in den dazu angesetzten Terminen auf

yop ben 9. Juli,

ben 10. September und ben 12. November c,

wovon ber lette peremtorisch ift, bffents lich an ben Meistbietenden verkauft wers ben, wozu Kauflustige eingeladen wers ben.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werben.

Meferit ben 15. Februar 1830.

in the distriction of the distri

a constant and the contract of the contract of

Ronigl, Preuf. Land=Gericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Gospodarstwo młynarza Karola Fryderyka Briese do maiętności Sierakowskiéy należące, w powiecie Międzychodzkim pod liczbą 2. leżące, które się z młyna nad się wodnego, Borownik zwanego, z domu mieszkalnego, budynków gospodarskich, roli i łąk składa i sądownie na tal. 4219 sgr. 8 ocenione zostało publicznie więcey daiącemu drogą konieczney subhastacyi ma bydź przedane. Tym końcem wyznaczone zostały trzy termina

na dzień 9. Lipca, na dzień 10. Września i na dzień 12. Listopada r. b.

ostatni z nich iest peremtorycznym. Chęć nabycia maiący wzywaią się, aby się w nim w izbie naszéy stron stawili. Tane codziennie w registra-

turze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 15. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ark on sulfact wouldness and 's

Me peterson in think meet were

graged and de Coya Bangar in andere

A型 [X22] Tank English Tallack

of the late and the late of the contract of th

Befanntmadung.

Die bem Grafen v. Unruh gehörige Herrschaft Wonnowo nebst Zubehör, Bomster Kreises, soll bem Antrage ber Mealgläubiger gemäß auf 3 Jahre, von Johanni c. ab, öffentlich an den Meistebietenden verpachtet werden.

Dazu ist ein Termin auf den 26. Mai c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Land-Gerichts-Uffessor Herrn Jonas hier angeseht, zu dem wir Pachtlustige mit dem Bemerken einladen, daß vor Abzgabe bes Gebots eine Caution von 500 Athl. erlegt, für die Pacht selbst aber eine Sicherheitvon 3000 Athl. in Staatspapieren bestellt werden muß. Die übrigen Bedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 11. Mary 1830.

more placestated armin a

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Es foll die im Eschenwalder Haulansbe, Mescriker Kreises, unter Nro. 17. gelegene, bem Martin Rudolph gehörisge, auf 680 Athl. abgeschätzte Nahrung Schuldenhalber in dem am 25. Junischier anstehenden Termine an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Käufer einladen. Die Kausbedingungen und die Taxe können in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 22. Februar 1830.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra Woynowskie JW. Hrabi Unruh należące maią bydź na wniosek wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. b. poczynaige, wraz z przyległościami, wydzierzawione. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 26. M zia r. b. wzywamy nań chęć dzierzawienia maiących, z tém nadmieniem, iż się tu w lokalu sądowym przez Delegowanego Wgo Jonas Assessora odbywać będzie. Kaźdy licytujący musi przed przypuszczeniem go do licytacyi 500 tal., na zabezpieczenie zaś dzierzawy 3000 tal. kaucyi w obligach państwa złożyć. Inne warunki w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 11. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo Marcina Rudolph w holendrach? Jaworskich (Eschenwalder) pod Trzcielem w powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 17. leżące i na tal. 680 ocenione publicznie naywięcéy daiącemu z przyczyny długów w terminie na dzień 25. Gzerwca r. b. tu wyznaczonym przedanem będzie. Chęć kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Warunki kupna i taxę codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można. Międzyrzecz, d. 2. Marca 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ctedbrieffinnik

Der wegen eines Schwein - Diebfiable : Wzgledem kradzieży swini do ingur Unterfuchung gezogene, unten naber bezeichnete vagabondirende Rnecht Mar= tin Gierabgfi ift in ber Dacht bom 8. jum 9. April aus bem biefigen Gefang= niffe , beffen Band er burdybrochen, ents sciane przekamat. Mille snio bulbiges Unterlommen bei einer ansftoft

Sammtliche Behörden werden erfucht, auf ben Entflohenen ein wachsames Mu= ge zu haben, und ihn im Betretunge= falle an das unterzeichnete Gericht abzu= licfern.

Mame, Martin Gieradzfi; wieden die Geburte-Ort, Bieffadti, Erzemegnoer Rreifes;

Religion, fatholisch; Alter, ohngefahr 28 Jahr; ich woller fi Große, ohngefahr 5 Ruß 3 3oll: Ctatur, mittel; haare, braun und furg geschnitten; Gesicht, langlich; Gefichtsfarbe, gefund.

Der Entflohene hatte feine besondere Rennzeichen, sprach polnisch und etwas

beutsch.

Bei feiner Entweichung trug er einen alten burchlocherten schmutigen Delz. Beinfleiber von Pelz, eine blau fattunene geftreifte Befte, ein buntes Hald=Tuch, gute, jeboch ordinaire Bauerfliefeln, und einen runben alten Sut.

Trzemeszno ben 14. April 1830. Ronigl. Preng. Friedensgericht.

apuni Tuist gonczy.

dagacyi pociągnięty, tu poniżey opisany tulaiacy się parobek Marcin Sieradzki uciekł w dniu 8. na 9. Kwietnia z tuteyszego więzienia, którego

Wzywaią się zatem wszelkie władze, aby na zbieglego baczne miały oko i w razie schwytania onegoż do podpisanego Sądu przystawiły.

Rysopis. Nazwisko, Marcin Sieradzki; Signalement moidin mieysce urodzenia, Biesiadka Po-12 d wiatu Trzemeszyńskiego; religia, katolicka; wiek, nieoledwie 28 lat; wysokość, blisko 5 stóp 3 cale; postawa, średnia; n o 15 włosy, brunatne i krótko strzyżone; twarz, pociągła; cera twarzy, zdrowa;

Zbiegły nie miał żadnych znaków szczególnych; mówi po polsku i cokolwiek po niemiecku.

Przy swey ucieczce miał na sobie stary dziurawy nieochędożny kożuch, kożuszane spodnie,

niebieską katunową westkę w paski, pstrą chustkę na szyi,

dobre iednakowoż ordynaryine wie-

śniackie bóty, okragły stary kapelusz.

Trzemeszno, d. 14. Kwietnia 1830. Król Pruski Sąd Pokoiu. Sanblungs = Angeige.

Den zweiten Transport schonen frischgeraucherten Rhein-Lachs hat mit letzter Post erhalten C. F. Gum precht.

tir Circulati in the one of the state of the

to be an interest that October

or coupled kind on no onsponers because the control of the control

acrific to part francisconist true or times

Eine Wirthschafterin mittlern Alters, welcher zugleich bie Aufsicht über Kinder anvertraut werden kann, findet ein balbiges Unterkommen bei einer anstanz digen Familie. Nahere Auskunft beim Kaufmann Senftleben, Gerberstraße No. 424.

Ein Lehrling von foliben Eltern, mit nothigen Renntniffen verschen, wunscht in die Lehre zu nehmen G. Fiedler, Golbarbeiter, Breslauerstraße No. 255.

Der Weg nach dem Louisenhayn ist wieder fahrbar.

con twent, adout,

doiedly niemies Secoyen znaudre

tel Wild no hiemiecke.

Housek enfoberbosing warm's bye o

de ble tedaskowek ordynarying to

Transferd (4.1 heights 1810.